## N= 50.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch ben 27. Februar 1833.

Angekommene Fremde vom 25. Februar 1833.

Hr. Guteb. v. Suchodolski aus Samter, Hr. Guteb. Jachmanowicz aus Malylak, Hr. Dekonom Schönik aus Grocho, Hr. Dekonom Banazkiewicz aus Gluchowo, Hr. Probst Pietrowicz aus Gronowo, Hr. Probst Leski aus Modrze, Hr. Guteb. v. Gorciszewski aus Gabieczewo, Hr. Guteb. v. Dobrzycki aus Bomzblin, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Guteb. v Jychlinski aus Brodnica, Hr. Guteb. v. Gajewski aus Wolffein, I. in No. 165 Wasserstraße; Hr. Kaufmann König aus Hildburghausen, Hr. Kaufm. Tomain aus Benuenie, Hr. Jarecki aus Krakau, I. in No. 1 St. Markin; Hr. Probst Szczegalski aus Dusznik, Hr. Probst Wasserstraße; die Hrn. Kaussens Frau Aaczorowska aus Bongrowiec, I in No. 168 Wasserstraße; die Hrn. Kaussense Saul und Lewi aus Schneidemühl, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Guteb Jaraczewski aus Jaraczewo, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Gostinowski aus Goniec, I. in No. 23 Wallischei; Hr. Pachter Borkowski und Hr. Probst Sieradowski aus Paninko, Hr. Lieutenant Waczkiewicz aus Schrimm, I. in No. 33 Wallischei.

Zdiktalvorladung. Ueber die Raufgelder der dem Anton v. Czarnedi gehörig gewesenen Güter, und zwar:

2) bes abelichen Gutes Indowo, im Posener Departement, Weeschner Kreises, belegen,

b) bes abelichen Gutes Gorazdowo eben baselbit,

iff, auf ben Antrag eines Glaubigers, ber Raufgelber = Liquidations = Prozes er= bffnet worden.

Zapozew edyktalny. Nad summą szacunkową dobr dawniey do Antoniego Czarneckiego należących, jako to:

a) wsi szlacheckiéy Żydowa w Departamencie Poznańskim powiecie Wrzesinkim polożoney,

b) wsi szlacheckiéy Gorazdowa również tamże,

został na domaganie się wierzyciela process likwidacyjny otworzonym. Es werben baber alle unbefannten Glaubiger, und inebefondere

- a) die Antonia v. Czarneda verwittwet gewesene v. Bledowska, geborne Czosnowska, modo deren Erben,
- b) ber Raufmann Theodor Bupanefi,
- c) die Elisabeth v. Mifordfa geborne v. Bielineta,
- d) die Angelifa v. Tyborowefa,
- e) ber Rurft Unton v. Jablonowefi, biermit aufgefordert, in bem auf ben 4. Mai 1833 por bem Deputirten herrn Landgerichte-Math Jefel anberaum= ten Termine entweder perfonlich ober burch julaffige Bevollmachtigte, wogu bie biefigen Juftig-Commiffarien Schulg, Golb und v. Renfomefi in Borichlag ge= bracht werden, ju erscheinen, und ihre Unfpruche an die gedachten Raufgelber angumelben und beren Richtigkeit nach= jumeifen, unter ber Bermarnung, baß bie Ausbleibenben mit ihren Unfpruchen an die Grundflucke prafludirt, und ih= nen Damit ein ewiges Stillschweigen, fomohl gegen den Raufer berfelben, als gegen Die Glaubiger, unter welche bas Raufgeld vertheilt werden wird, auf= erlegt werden foll.

Gnefen, den 27. December 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Dorfe Gembig, Czarnifauer Kreises, unter No. 25 belegene, den Christoph und Unna Maria Neudtschen Cheleuten gehörige Freikossäthengut nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf Wzywamy więc wszystkich niewiadomych wierzycieli a osobliwie:

- a) Antoninę z Czosnowskich Czarnecką owdowiałą byłą Błędowską modo iéy sukcessorów,
- b) Kupca Teodora Zupańskiego,
- c) Elżbietę z Bielinskich Mikorska,

d) Angelikę Tyborowską,

e) Xcia Antoniego Jablonowskiego. ninieyszem, aby się w terminie na dzień 4 Maja 1833. przed Deputowanym Wnym Sedzia Jekel wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników prawnie umocowanych, na których im sie kommissaa rze sprawiedliwości Schulz, Goltz i Reykowski przedstawiaia, zgłosili, pretensye swe podali i udowodnili. z tem ostrzeżeniem, iż niestawająci z pretensyami swemi do gruntów wykluczeni, i im tak do okupiciela tychże ia o też do wierzycieli pomiędzy których summa szacunkowa podzielona będzie, wieczne milczenie nałożoném zostanie.

Gniezno, d. 27. Grudnia 1832.

Królewsko-PruskiSad Ziemiański.

Patent subhastacyjny. Gospodarstwo okupne w wsi Gembicach Powiecie Czarnkowskim pod Nr. 25 położone, malżonkom Krystyana i Anny Maryi Arndtom należące, wraz z przyległościami, które podług taxy

385 Athle. 10 Sgr. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag eines Realglaubigere bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietunge-Termine find auf

ben 30. Marz b. J., ben 30. April b. J., und ber peremtorische Termin auf ben 4. Juni d. J.,

bor bem Herrn Landgerichts = Rath Meh= ler Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzähigen Räufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letten Termine das Grundsicht dem Meistbierenden zugeschlasen und auf die etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= den soll, insofern nicht gesetliche Grunde eine Ausnahme nothig machen.

Schneidemuhl, d. 21. Januar 1833. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bffentlichen Berkanf bes im Wirsitzschen Kreise gelegenen freien Allodial-Kitterguts Karnowke nebst Zubehbr Koziagora, dem Wilhelm Wenzeslaus Menstuppa gehbrig, bem Kevisions = Nutzungs-Unschlage auf 15,181 Athlr. 8 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ist, und wosür ein Licitations-Termin am 11. December 1832 16,100 geboten worden ist, haben wir einen neuen Bietungs-Termin auf den 4. Juni c. vor dem herrn sądownie sporządzoney na 385 talar. 10 sgr. iest ocenione, na żądanie iednego z wierzycieli realnych publicznie naywięceydaiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Marca, dzień 30. Kwietnia, termin zaś peremtoryczny na dzień 4. Czerwca r. b.

zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Mehler w mieyscu, wyznaczone zostaly.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchoność naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą przeszkodzie.

w Pile d. 21. Stycznia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do publicznéy sprzedaży maiętności rycerskiey Karnowka wraz zprzynależytością Koziagora w Powiecie Wyrzyskim położonéy, Wilhelmowi Wencesławowi Neustuppa należącey, która podług zrewidowanego opisu użytków na 15,181 tal. 8 sgr. 4 fenciest oceniona, i za którą w terminie licytacyinym dnia 11. Grudnia r. z. 16100 tal. podano, wyznaczyliśmy nowy termin w celu dalszego licyto-

Landgerichts-Rath Kroll Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistdietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemuhl, b. 28. Januar 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wania na dzień 4. Lipca r. b., żrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Kroll, w mieyscu. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż maiętność naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

w Pile d. 28. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Ediktalcitation. Auf den Antrag bes Fiskus werden nachstehende, aus dem Inowraclawer Kreise im Jahr 1829 ausgetretene Cantonisten, und zwar:

- 1) Wonciech Blazejewöfi aus Battowo,
- 2) Joseph Rubifzemefi aus Bafgfomo,
- 3) Paul Magur aus Brzesc,
- 4) Johann Majewefi aus Branno,
- 5) Frang Krezelewsti aus Chelmce,
- 6) Carl Pogorzelefi aus Chelmee,
- 7) Paul Biergtowefi aus Cicelin,
- 8) Andreas Nowafowsfi aus Dobsta,
- 9) Unton Matulet aus Dziema,
- 10) Andreas Momaf aus Glebofie,
- 11) Friedrich Sahn aus Gniewtowo,
- 12) Carl Adamiedi aus Janocin,
- 13) Undreas Bandcjaf aus Janocin,
- 14) Simon Karczewsti aus Jeziorfe,
- 15) Carl Hackbarth aus Inowraclaw,
- 16) Franz Kreplewski aus Kobelnica Xiega,

Zapozew edyktalny. Na wniosek Fiskusa wzywaią się następni z powiatu Inowracławskiego w roku 1829 wyszli kantoniści:

- Woyciech Blażejewski z Batkowa,
- 2) Józef Kubiszewski z Baszkowa,
- 3) Pawel Mazur z Brześcia,
- 4) Jan Maiewski z Branna,
- Franciszek Kręzelewski z Chełmce,
- 6) Karol Pogorzelski z Chełmce,
- 7) Paweł Wierzkowskiz Cieslin,
- 8) Andrey Nowakowski z Dobska,
- 9) Antoni Matulek z Dziewa,
- 10) Andrzey Nowak z Głębokie,
- 11) Frederyk Hahn z Gniewkowa,
- 12) Karol Adamiecki z Janocina,
- 13) Andrzey Bandczak dito,
- 14) Szymon Karczewski z Jeziorki,
- 15) Karol Hackbarth z Inowracławia,
- 16) Franciszek Kreplewski z Kobelnica Xięża,

- 17) Bonciech Panacki alias Marolewski aus Kruschwig,
- 18) Johann Rareg aus Lagiewnifi,
- 19) Michael Dombrowski aus Lachmies rowice,
- 20) Lorenz Rozwodowefi aus Lachmies rowice,
- 21) Peter Nowidi aus Liffemo,
- 22) Jafob Giforefi aus Liffemo,
- 23) Frang Tefife aus Liffewio,
- 24) Andreas Jogwiaf aus Ludzisko,
- 25) Michael Biehlfe aus Ludzisto,
- 26) Jojeph Bubacg aus Milewo,
- 27) Frang Rembinsfi aus Moledorfowo,
- 28) Bawrynn Gurgnnöfi aus Deuborf,
- 29) Peter Drlif aus Dognegun,
- 30) Martin Cyganet aus Denifzczewto,
- 31) Jafob Lemandoweffi aus Papros,
- 32) Paul Goltyfiat alias Barczaf aus Papros,
- 33) Johann Chwialczaf aus Parchanie,
- 34) Mawrann Cobesanneti aus Parcha-
- 35) Unton Wogniaf aus Parchanie,
- 36) Barth. Polanowefi aus Dieranie,
- 37) Cebaffian Badynial aus Popowice,
- 38) Thomas Wordowsti aus Popowice,
- 39) Chriftian Siefierefi aus Przybyslaw,
- 40) Cafimir Marfgaloweli aus Gieratos wo,
- 41) Bonciech Mazurkiewicz aus Siera= fowo,
- 42) Difolaus Rroll aus Cfalmierowice,
- 43) Gimon Mawrayniak aus Rlein-Slawet Dorf,

- 17) Woyciech Panacki alias Marolewski z Kruszwic,
- 18) Jan Karcz z Łagiewnik,
- 19) Michał Dąbrowski z Lachmierowice,
- 20) Wawrzyn Rozwodowski dito,
- 21) Piotr Nowicki z Lissewa,
- 22) Jakub Sikorski dito,
- 23) Franciszek Teszke z Lissewka,
- 24) Andrzey Joźwiak z Ludziska,
- 25) Michal Ziehlke dito,
- 26) Józef Bubacz z Milewa,
- 27) Franciszek Rembinski z Molsdorsowa,
- 28) Wawrzyn Gurzynski z Neudorf,
- 29) Piotr Orlik z Nożyczyn,
- 30) Marcin Cyganek z Osniszczewka,
- 31) Jakob Lewandowski z Papros,
- 32) Paweł Soltysiak alias Barczak dito,
- 33) Jan Chwialczak z Parchania.
- 34) Wawrzyn Sobeszynski dito.
- 35) Antoni Woźniak dito,
- 36) Bartlomiéy Polanowski z Piera-
- 37) Sebastyan Badyniak z Popowic,
- 38) Tomasz Worchowski dito,
- 39) Krysztof Siekierski z Przyby. sław,
- 40) Kaźmierz Marszałowski z Sieratowa,
- 41) Woyciech Mazurkiewicz dito,
- 42) Mikołay Król z Skalmierzycy,
- 43) Szymon Wawrzyniak z malego Sławska,

- 44) Thomas Arfufzewelli aus Strzelno,
- 45) Michael Rolirad aus Symborge,
- 46) Casimir Raczorowski aus Turzany,
- 47) Carl Walentowicz aus Wierzcho= flawice,
- 48) Thomas Jenbrzenezak aus Bloftowo,
- 49) Valentin Poplaweti aus Bloftowo,
- 50) Michael Wieniewefi aus Battomo,
- 51) Unton Pranbylefi aus Batfowo,
- 52) Wamryn Grazineti aus Battomo,
- 53) Martin Amiec aus Bacharcie,
- 54) Daniel Rruger aus Broniemo,
- 55) Friedrich Wilhelm Kerber aus Broniemo,
- 56) Martin Janutowsfi aus Gezewo,
- 57) Stephan Balargaf aus Inomraclam,
- 58) Johann Synmezak aus Dorf Rarek,
- 59) Johann Dielcaref aus Rico,
- 60) Frang Nowak aus Przybyslaw,
- 61) Andreas Igla aus Sfotnifi gablotne,
- 62) Andreas Cwyflinsfi aus Gindi,
- 63) Balentin Perlinsti aus Gamborge,
- 64) Johann Wiadarkiewicz aus Gaym=
- 65) Johann Brzusfiewicz aus Symborze, aufgefordert, ungefaumt in die preußischen Staaten zurückzukehren, in dem auf den 26. Juni 1833 vor dem Herrn Referendarius Meyer in unferm Audienzzimmer anberaumten Termine zu erscheinen, und sich über den Austritt zu verantworten, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß des Ausbleibenden gessammtes Bermögen, so wie alle etwanis

- 44) Tomasz Arkuszewski z Strzelna,
- 45) Michał Rolirad z Szymborza,
  - 46) Kaźmierz Koczorowski z Turza, ny,
  - 47) Karol Walentowicz z Wierzchoslawic,
  - 48) Tomasz Jędrzeyczak z Włostowa,
  - 49) Walenty Popławski dito,
  - 50) Michał Wiśniewski z Batkowa,
  - 51) Antoni Przybylski dito,
  - 52) Wawrzyn Skazinski dito,
  - 53) Marcin Kmieć z Bacharcia,
  - 54) Daniel Krüger z Broniewa,
  - 55) Frederyk Wilh. Kerber dito,
  - 56) Marcin Janutowski z Gęzewa,
  - 57) Szczepan Balarczak z Inowra-
  - 58) Jan Szymczak z wsi Karsk,
- 59) Jan Mielczarek z Kicka,
- 60) Franciszek Nowak z Przybysław,
- 61) Andrzey Igla z Skotniki zablo-
- 62) Andrzey Cwyklinski z Szyiki,
- 63) Walenty Perlinski z Szymborza,
- 64) Jan Wiadarkiewicz dito,
- 65) Jan Brzuskiewicz dito,

ażeby niebawnie do państw Pruskich powrócili, w terminie na dzień 26. Czerwca r b. przed Ur. Referendaryuszem Meyer w naszéy Izbie audyencyonalnéy wyznaczonym, stanęli, i względem wyiścia swoiego zdali tłómaczenie, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelki niestawaiącego mają.

ge funffige Anfalle werden konfiscirt werben.

Bromberg, am 5. Februar 1833.

Konigl. Preuß. Landgericht.

tek, tak iako też i wszystkie nań spaść mogące sukcessye zostaną skonfiskowane,

Bydgoszcz d. 5. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Steckbrief. Johann Dudala und ber dem Namen nach unbekannte Knecht Balentin, sind beide, nachdem sie in dem Dorfe Sobotka, Pleschner Kreises, einen Getreide-Diebstahl verübt, sogleich entwichen und können bis jest nicht ermittelt werden. Die resp. Civils und Militairs Behörden ersuchen wir daher, auf diese Berbrecher ein wachsames Auge zu haben, sie im Betretungöfalle zu vershaften und ins hiesige Gefängnis abzusliefern.

Das Signalement berfelben ift folgen=

Johann Dubala, aus Sobotka geburtig, ist 25 Jahr alt, hoher Größe, hat dunkelblondes kurz verschnittenes Haar, blaue Augen, mittlere Nase, rundes Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, komplette Zähne, und besitzt keine besondere Kennzeichen.

Bei seiner Entweichung trug er eine szczegolnych. graue barankene Klappmuße, Leinwand= Przy zbieg Kittel, einen alten Pelz mit schwarzem rankowy kaptu Kutter, und hatte alte Bauerstiefeln an stary czarny ben Kußen.

Der dem Namen nach unbekannte Knecht Balentin ist 26 Jahr alt, groß, hat hellblondes Haar, ein rundes Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, graue Angen und eine große runde Nase.

List gończy. Obwiniony Jan Dudała i parobek Walenty z nazwiska niewiadomy, dopuściwszy się w wsi Sobotce w Powiecie Pleszewskim kradzieży zboża, uciekli zaraz potem i niemogą teraz być wyśledzeni.

Szanowne władze tak cywilne iako tea i woyskowe wzywamy niniey-szem, ażeby na nich pilne oko mialy a w razie spostrzeżenia, tychże przyaresztowały i do tuteyszego więzienia odstawić zechciały.

Opis Jana Dudały i parobka Wa-

lentege, iest następuiący:

Jan Dudala rodem z Sobotki, iest 25 lat stary, wzrostu wysokiego, maciemno blond krótko obstrzyżone włosy, niebieskie oczy, nos średni, twarz okrągłą, cerę zdrową, zęby wszystkie i nie ma żadnych znaków szczegolnych.

Przy zbiegnieniu miał szary barankowy kapturek, płócienną kieckę, stary czarny korzuch i stare chłopskie buty na nogach.

Z nazwiska niewiadomy parobek Walenty, iest 26 lat stary, wysoki, ma iasno blond włosy, okrągłą twarz, cerę zdrową, oczy szare i wielki okrągły nos.

Bei feiner Entweichung trug er gleichs falls eine grau barantene Kapturmutze, Leinwandkittel und einen alten Schafspelz. Un ben Fußen hatte er alte ordisnaire Stiefeln.

Romin, ben 12. Februar 1833.

Przyzbiegnieniu swym miał podobnież szary bsrankowy kapturek, płócienuą kieckę i stary owczy korzuch, na nogach miał stare ordynaryjne bóty.

Koźmin dnia 12. Lutego 1833. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Aufforderung. Da sich das Gerücht verbreitet, daß herr Pohl seinen Engagements-Verpflichtungen zusolge, Donnerstag Posen unabänderlich verlassen muß, so können wir den Wunsch nicht verschweigen, ihn in "Das Fest der hande werker" als Kluck, in welcher Parthie herr Pohl außer seinen übrigen wackern Leistungen uns stets ergöste, so wie in "Hedwig" als Rudolph noch einmal zu sehen. Posen, den 26. Februar 1833.

Mehrere Theaterfreunde.

Bekanntmachung. Beim Aufgange des Eises in der Warthe sind mir 17 bei Debnow eingewinterte Triften beschlagener und runder kieferner Bauhölzer auseinandergerissen und fortgeschwemmt worden. Ich warne hierdurch Jedermann, sich von meinem zerstreut herumliegenden Eigenthume Nichts zuzueignen, da ich die strengsten Nachforschungen darnach anstellen lassen werde; — dagegen verspreche ich Allen, die mir zu dessen Wiedererlangung behülflich gewesen sind, eine billige Belohnung. Posen, den 25. Februar 1833.

Der Raufmann B. G. Rrufe aus Reumuhl bei Cuffrin.

green becaute thep all a fing out they are a first and and a

TO 12 - 2 600 lawous rive the mile will all the College